# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

24. Mai 1966.

118.

24. Maja 1866.

Edift.

Mr. 4043. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe bie Fr. Maria und Henriette Wachowicz miber bie abmefenden bem Leben und Bohn: orte nach unbefannten Stefan Milewski und Petronela geborne Rzewuska verehelichte Milewska megen Extabulirung der auf ben Gutern Zielona haftenben Summe von 1354 Dufaten wie auch ber Superlaft von 2100 fip. fammt Bezugspoften am 30. Marg 1866 3. 3. 4043 Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 17. Juli 1866 um 10 Uhr Bormittage anberaumt murbe.

Da der Aufenthaltwort der Belangten unbekannt ift, fo hat das f. f. Kreisgericht zu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiengen Abvokaten frn. Dr. Kozminski mit Substituirung des herrn Abvofaten Dr. Reyzner als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorgeschriebenen

Gerichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Gbift merben demnach bie Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter ju mablen und diefem Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheibigung bienlichen vorschriftemagigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben merben.

Tarnopol, am 16. April 1866.

#### Edykt.

Nr. 4043. C. k. sad obwodowy Tarnopolski niniejszem wiadomo czyni, że Marya i Henryka Wachowicze z życia i miejsca pobytu nieznanym Stefanowi Milewskiemu i Petroneli z Rzewuskich Milewskiej o ekstabulacyę sumy 1354 dukatów holl. na dobrach Zielona dom, 103. pag. 253. n. 14. on. ciężącemi wraz z nadciężarem sumy 2100 złp. oblig. nov. 35, pag. 230. n. 1. on. i odnośnemi adnotacyami pozew pod dniem 30. marca 1866 do l. 4043 wytoczyli i o pomoc sądową prosili, w skutek czego do ustnego postępowania dzień sądowy na 17. lipca 1866 o godzinie 10tej zrana postanowiono.

Z powodu niewiadomego pobytu pozwanych, mianował c. k. sad obwodowy celem ich obrony na ich niebezpieczeństwo i koszta tutejszego p. adwokata krajowego Dra. Koźmińskiego w zastępstwie p. adwokata Dra, Reyznera kuratorem tychże, z którym sprawa wedle ustaw postępowania sądowego dla Galicyi przepisanego za-

łatwiać się będzie.

Edyktem niniejszym napomina się pozwanych, ażeby w czasie oznaczonym albo same stanely, albo dowody konieczne ustanowionemu kuratorowi nadesłały lub też innego pełnomocnika obrały i o tem sąd zawiadomiły, ogólnie wszystkie do obrony przysłuzające środki użyły, gdyż przez zaniechanie takowych wyniknione skutki sami sobie przypisać będą musieli.

Tarnopol, dnia 16. kwietnia 1866.

Edykt.

Nr. 16194. C. k. sad krajowy lwowski wzywa posiadaczy ksiażeczki galic. kasy oszczędności Nr. 10720 na 800 zł. wal. austr. opiewającej na imię Apolonii Tepa wystawionej, aby książeczkę te w przeciągu sześciu miesięcy sądowi przedłożyli, i swoje prawa do tejze udowodnili, w razie przeciwnym bowiem opiewająca książeczka za nieważną uznaną i amortyzowaną będzie.

Lwow, dnia 28. kwietnia 1866.

Edykt. (858)

Nr. 11031. C. k. sad krajowy lwowski w sprawach cywilnych podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, iż w celu zaspokojenia pretensyi przez p. Agnieszkę hr. Pinińska przeciw panu Leonardowi Gurskiemu wywalczonej w kwocie 6700 złr. m. k. czyli 7035 zł. w. a. wraz z 5% odsetkami od doia 10go listopada 1854 bieżacemi, kosztami sądowemi w kwocie 22 zł. 59 c. w. a. i kosztami egzekucyjnemi w kwotach 3 zł. 50 cent. i 16 zł. w. a. da wniej w kwocie 18 zł. 23 cent. w. a. obecnie przyznanemi tutejszą uchwałą z dnia 7. grudnia 1859 l. 47568 pozwolona, lecz uchwalą z dnia 18. kwietnia 1860 l. 15404 zawieszona sprzedaż przymusowa sum na dobrach Sadowa Wisznia na rzecz pana Leonarda Gur-Skiego intabulowanych, jako to:

1. Sumy Dom. 264. pag. 149. num. 116. oner. intabulowanej

38500 zł. m. k.

2. Sumy Dom. 264, pag. 115. n. 122, et 134. on. intabalowanej 260 duk.

3. Sumy dom. 264. pag. 115. n. 123. et 136 intabulowanej

4. Sumy Dom. 264. pag. 156. num. 124. oner. intabulowanej 1200 złr. m. k.

5. Sumy Dom. 264, pag. 156. num. 125. oner. intabulowanej 1700 zł. m. k.

6. Sumy Dom. 264. pag. 156. num. 126. oner. intabulowanej 1500 złr. m. k.

7. Sumy Dom. 264. pag. 156. num. 127. oner. intabulowanej 600 złr. m. k.

8. Sumy Dom. 264. pag. 156. num. 127. oner. intabulowanej 600 złr. m. k.

9. Nakoniec sumy Dom. 264. pag. 160. n. 130. on. intabulowanej 1350 złr. m. k. dnia 15. czerwca 1866 i dnia 20. lipca 1866 każdego razu o godzinie 10. przed południem się odbędzie:

1. Sumy te w łącznej wartości 48486 zł. 40 kr. m. k. czyli 50911 zł. w. a. będą albo razem albo też wedle zadania kupujących pojedyńczo albo partyami sprzedane

2. Jako cene wywołania stanowi się wartość nominalna sumy łącznej 50911 zł. w. a. na wypadek zaś, gdyby sumy pojedyńczo były sprzedawane nominalna wartość każdej pojedynczej sumy

3. Wadyum złożyć się majace wynosi 10ta cześć ceny wywo-

4. Na wypadek, gdyby wymienione sumy w wyznaczenych powyżej terminach w wartości nominalnej lub wyżej wartości nominalnej sprzedawane być nie mogły, naznacza się do ustanowienia ułatwiajacych warunków termin na dzień 21, lipca 1866 o godzicie 10tej przed poładniem i wzywa sie na tenze termin wszystkich wierzycieli z tym dodatkiem, ze ci, którzy na tym terminie nie stana,

za przystępujących do większości głosów uważani beda.

O tem zawiadamia się strony i wszystkich właścicieli hypotecznych wiadomych do rak własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadomych, jako to: Aleksandra hr. Cetnera, Awigdora Chasklera. Leisora Rosenthala i Osera Rabnera, równie też wszystkich tych, którymby niniejsza uchwała licytacyjna z jakiejkolwiekbądź przyczyry w należytym czasie doręczoną nie została, lub którzy po dniu 10. września 1859 prawa rzeczone względem tych sum uzyskali lub uzyskają przez kuratora dla nich w osobie p. adwokata Dra. Hönigsmana z substytucyą pana adwokata Dra. Męcińskiego niniejszem ustanowionego i przez edykta, tudzież panią Henrykę Gurską, jako spadkobierczynie Leonarda Gurskiego przez kuratora dla niej w osobie p. adwokata Dra. Landesbergera z substytucyą p. Dra. Frankla ustanowionego i przez edykta.

5. Bliższe warunki licytacyjne przejrzeć można w registratu-

rze sadu tutejszego.

Lwów, dnia 17. marca 1866.

Mro. 5836. Bom f. f. Kreis- ale Handelsgerichte zu Tarnopol wird bekannt gemacht, daß über Ansuchen bes Salamon Goldstein de praes. 6. März 1866 3. 2960 witer Grn. Stanislaus Paygert unterm 7. Marg 1866 3. 2960 wegen Bahlung ber Bechielsumme von 323 fl. öft. W. fammt 6% Binfen vom 16. Mai 1863 angefangen, dann den Gerichtskoften pr. 8 fl. 87 fr. oft. W. die Zahlungeauflage erlaffen murde.

Da der Aufenthalt des grn. Stanislaus Paygert unbefannt ift, so wird diese Zahlungsauflage zu händen bes zum Curator ad actum bestellten Landesadvokaten Dr. Zywicki jugestellt und Gr. Stauislaus

Paygert mittelft gegenwärtigen Ediftes verftandigt. Tarnopol, am 11. Mat 1866.

Gdift.

Mro. 8662. Bom Stanisławower f. f. Kreis- als Wechfelgerichte wird ben abwesenden und unbekannten Orts fich aufhaltenden Samuel und Sura Meisels befannt gegeben, tag uber bas Bejuch bes Markus Jonas de praes. 8. Mai 1866 3. 8662 gegen biefelben die Bahlungeaustage der Wechselsumme von 336 fl. oft. W. f. R. G. erlaffen und dem für diefelben gleichzeitig bestellten Rurator Grn, Dr. Bardach mit Substituirung bes grn. Abr. Dr. Kwiatkowski juge: stellt worden ift.

(890) Coilt. (2)

Rro. 360. Der hiergerichts gegen Salamon Silberstein unterm 11. Janner 1866 3. 3. 122 eröffnete Ronfurd ter Glaubiger wird hiemit aufgehoben.

Bom f. f. Bezirtegerichte.

Brody, am 11. Mai 1866.

Nro. 10092. Bom Lemberger f. f. Landes: als Handelsgerichte mirb hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß zur Bereinbringung der von Sara Götz und Süssmann Pfau mit dem Urtheile bes Lemberger f. f. Landes als Handelsgerichtes vom 30. Movember 1864 3. 6553 und des h. f. f. Dberlandesgerichtes vom 21. März 1865 3. 3648 witer Fr. Susanna Skrzyńska erstegten Wechselforberung von 4110 fl. oft. D. f. D. G. die exekutive Feilbiethung ter laut Dom. 413. pag. 173, n. 24 on. ju Gunften ber Schuldnerin Susanna Skrzyńska im Lastenstande ber bem Ladislaus Skrzyński gehörigen Guter Szałowa fammt Att., Biesnik, Biedowa, Bochnia, bann ber Guter Luzanska wola intabulirten Forberung pr. 50.000 fl. R. M., inebesondere ber hievon gebührenden 5% Binfen bei diesem f. f. Landesgerichte in drei, am 3. Juli, 2. und 20. August 1866, fedeemal um 10 Uhr Bormittage abzuhaltenden Terminen vorgenommen werden wird, daß die feilzubiethende Summe bei den beiden erften Terminen nicht unter dem Ausrufspreife, dagegen bei dem britten Termine um jeden Preis veräußert werden wird.

Das Badium wird mit 2625 fl. oft. 2B. zu erlegen fenn, und fann ber Landtafelauszug der zu veräußernden Summe in der h. g.

Registratur eingesehen merben.

Movon alle Diejenigen, welche nach der am 6. Februar 1866 erfolgten Ausfertigung des Tabularextraktes ein Pfandrecht auf diese Korteiung pr. 50.000 fl. R. M. f. R. G. erworben batten, fo wie überhaupt alle Diejenigen, denen ber gegenwärtige Befcheid aus mas immer für einem Grunde nicht jugestellt werden fonnte, burch den ihnen in ber Berfon bes Grn. Aldo. Dr. Pfeiffer mit Cubstituirung bes frn. Dr. Gregorowicz bestellten Kuratore verständigt merden.

Lemberg, am 4. April 1866.

#### Edykt.

Nro. 10092. C. k. sad krajowy we Lwowie podaje niniejszem do wiadomości, iż celem zaspokojenia wywalczonej przez Sare Götz i Süssmana Pfau przeciw p. Zuzannie Skrzyńskiej wyrokiem tegoż sądu krajowego z dnia 30. listopada 1864 l. 6553 i c.k. sadu krajowego wyższego z dnia 21. marca 1865 do l. 3648 sumy wekslowej 4110 ztr. w. a. z p. n. przedsięwziętą będzie egzekucyjna sprzedaż sumy 50.000 złr. m. k. z odsetkami po 5% zaintabulowanej, jak Dom. 413, pag. 173, n. 24 on. pa rzecz dłużniczki p. Zuzanny Skrzyńskiej w stanie biernym neleżących do Władysława Skrzyńskiego dóbr Szałowa z p. n. Bieśnik, Biedowa, Bochnia, niemniej dóbr Łuzańska wola w tutejszym c. k. sadzie w trzech terminach, na dniu 3. lipca, 2. i 20. sierpnia 1866 r., kazda raza o godzinie 10tej przed południem z tym dodatkiem, że rzeczona suma w pierwszych dwóch terminach tylko albo wyżej ceny wywołania albo przynajmniej za takowa, w trzecim zaś terminie za jakabadź cene sprzedana będzie. Wadyum złozyć sie mające wynosi 2625 złr. w. a. Wyciąg

tabularny przeznaczonej do sprzedaży sumy w registraturze tego

sądu krajowego przejrzany być może.

O czem się zawiadamia wszystkich tych, którzyby dopiero po wydanym dnia 6. lutego 1866 wyciagu tabularnym prawo hypotekarne na sume 50.000 zlr. m. k. nabyli, jakotez wszystkich, którymby niniejsza uchwała licytacyjna z jakiejkolwiek przyczyny doręczoną być nie mogła, przez dodanego im kuratora p. adw. Pfeiffera z substytucya p. adw. Dra. Gregorowicza.

Lwów, dnia 4. kwietnia 1866.

Edykt.

Nro. 17800. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszem p. Andrzeja Walchnowskiego, a w razie jego śmierci spadkobierców jego, że p. Leokadia Poradowska i Sabina Kantorowa na dniu 5. kwietnia 1866 do l. 17800 przeciw niemu pozew o extabulacye sumy 175 duk. hol. na jego rzecz na dobrach Folwarki ex-dominikańskie w Cieszanowie i części Nowesioło intabulowanej, wraz z nadciężarami wniosły, który pozew do ustnego postępowania na dzień 12. czerwca 1866 o godzinie 11tej przed południem zadekretowano.

Gdy miejsce pobytu pozwanego sądowi nie jest wiadome, ustanawia mu się na jego niebezpieczeństwo i koszta kuratorem p. adwok. Dra. Frankla z zastępstwem p. adwok. Dra. Męcińskiego i doręcza się pierwszemu pozew.

Od c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 5. maja 1866.

Kundmachung.

Mro. 15987. Bur Besetzung ber Tabakgroßtrafik in Bohorodczany wird die Konfurreng mittelft Ueberreichung schriftlicher Offerte ausgeschrieben.

Diese Offerte muffen unter Anschluß eines Babiums von 50 fl. bis einschließig 12. Juni d. J. bei der f. f. F. nang-Bezirks-Direkzion in Stanislau überreicht merben.

Der Materialverkehr der genannten Großtrafik betrug im Sabre

1865, und zwar:

Die naberen Ligitagionebedingniffe und ber Erträgnieausweis fonnen bei ber f. f. Finang : Begirts : Direfgion in Stan stawow und bei dieser f. f. Finang-Landes-Direkzion eingesehen werden.

Bon der t. f. Finang = Landes = Diretzion.

Lemberg, am 9. Mai 1066.

Obwieszczenie.

Nro. 15987. W celu obsadzenia głównej trafiki tytuniu w Bohorodezanach, rozpisuje się konkurencya przez oferty.

Te oferty zaopatrzone we wadynm w wocie 50 zł., muszą być włacznie do 12. czerwca r. b. do c. k. obwodowej dyrekcyi skarbu w Stanisławowie podane.

Obrót tej trafiki wynosił w roku 1865, mianowicie:

w markach stemplowych . 2.367 al., a Bliższe warunki licytacyi jakoteż wykaz przychodu moga być przejrzane w c. k. obwodowej dyrekcyi skarbu w Stanisławowie,

tudzież w c. k. krajowej dyrekcyi skarbu. Od c. k. krajowej dyrekcyi skarbu.

Luów, dnia 9. maja 1866.

(889)Kundmachung.

Mro. 24845. Das f. f. Sandelsministerium hat mit hohem Erlaffe vom 16. April 1866 3. 5648 bem Schulem Samuely, Gutete. figer von Popiele, auf bie Erfindung "Marmorfergen" aus gemöhnlichen Stearin zu erzeugen, ein ausschließendes Privilegium für bie Dauer eines Jahres ertheilt.

Was hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Won ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 13, Mai 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 24845. C. k. ministerstwo handlu nadało wysokiem rozporządzeniem z 16. kwietnia 1866 l. 5648 Schulemowi Samuely, właścicielowi dóbr Popiele, wyłączny jednoroczny przywilej na wynalazek sporządzania "świec marmurowych" ze zwyczajnej stearyny.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej.

Od c. k. galie. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. maja 1866.

E d y k t.

Nro. 16172. C. k. sad krajowy lwowski czyni niniejszym edyktem wiadomo, ze Justyn hr. Bolesta Koziebrodzki imieniem własnem, tudzież Kornel Milewski imieniem nieletnicj Jadwigi hr. Koziebrodzkiej, — przeciw nieobecnemu i z miejsca pobytu niewiadomemu Ludwikowi Stankiewiczowi wnieśli w tutejszym sadzie prosbe pod dniem 26. marca 1866 do l. 16172, względem amortyzacyi cesyi duia 21. czerwca 1820 r. we Lwowie przez Leopolda hr. Koziebrodzkiego na sume 1050 duk. hol. zeznanej, która proshę uchwała tutejszo-sądową z dnia 21. kwietnia 1866 r. do wysluchania stron na dzień 29. maja 1866 r. o 11tej godzinie przed południem dekretowaną zostala.

Poniewaz miejsce pobytu Ludwika Stankiewicza nie jest wiadome, przeto nadaje się mu na jego stratę i koszta kuratora w osobie p. adwokata Dra. Tarnawieckiego z substytucya p. adwokata Dra. Goreckiego i temuż powyższa uchwalę tutejszego sądu

się doręcza.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 21. kwietnia 1866.

Ginberufunge = Gbift.

Dr. 2528. Nachbenannte nach Drohabyen guffanbige Berfonen halten fich unbefugt außer ben öfterreichischen Staaten auf:

Leib Greif, Mortko Rosenheim, David Hendel, Hersch Bander, Leib Hersch lorfer, Kiwe Laufer, Jacob Glasberg und Feivel Adolf.

Diefelben werden biemit aufgeforbert, binnen brei Monaten von der erften Ginschaltung biefes Ediftes in Die gantes. Zeitung jurudgus fehren und ihre unbefugte Abmefenheit gu rechtfertigen, midrigene gegen fie nach bem a. h. Patente vom 24ten Marg 1832 verfahren werden mußte.

Bom f. f. Bezirkeamte. Drohobyez, am 20. April 1866.

#### Edyki powolujący.

Nr. 2528. Nastepujące do Drohobycza przynależne osoby przebywają nieprawnie za granicą państw austryackich, miano-

Leib Greif, Mortko Rosenheim, Dawid Hendel, Hersch Bander Leib Herschdörfer, Kiwe Laufer, Jakob Glasberg i Feiwel Adolf.

Tychże wzywa się niniejszem, ażeby w przeciaga trzech miesięcy od pierwszego umieszczenia tego edyklu w Gazecie krajowej powrócili i nieprawną nieobecność swoją usprawiedliwili, w przeciwnym bowiem razie przeciw nim wedle najwyzszego patentu z dnia 24. marca 1832 postapichy sie musiało.

Z c. k. urzedu powiatowego.

Drohobycz, dnia 20. kwietnia 1866.

(888) Rundmachung, (

Rro. 23074. Un den ofigalizischen f. f. Gymnasien fommen mehrere philologische Lehrerstellen, mit welchen ein Gehalt jährlicher 735 fl. öft. B. mit bem Red te ber Borrudung in die bobere Gehaltsture jährlicher 840 fl. öst. B. und dem spfiemmäßigem Anspruche auf Dezennalzulagen verbunden ift, zur Besehung.

Für tiefe Stellen wird tie Befähigung jum Lehramte ber flaffiden Philologie nach ten Bestimmungen bes Brufungegesetes für bas Comnafiallebramt (§. 5, Bunkt 1, litt. a ober e) erforbert.

Bur Befegung diefer Lehreistellen mirb ter Ronfure bis 20ten

Juni I. J. ausgeschrieben.

Bewerber um diese Dienstposten haben ihre an das f. f. Staats. Ministerium stylisten Gesuche innervalb der Konkursfrist bei ter f. f. galizischen Statthalteret unmittelbar, oder wenn sie bereits in öffentlichen Diensten stehen, mittelst der vorgesetzen Beborde unter Nachweisung ihrer Studien so wie der erlangten Lehrbefähigung und der Kenntniß der Landessprachen zu überreiden.

Bon ber f. f. galigifchen Statthalterei.

Lemberg, am 7. Mai 1866.

#### Obwieszczenie.

Nro. 23074. Przy wschodnio-galicyjskich c. k. gimnazyach jest do obsadzenia kilka posad nauczycieli przedmiotów filologicznych, z któremi połączona jest roczna płaca w kwocie 735 złr. w. a. z prawem postąpienia na wyższą płace w rocznej kwocie 840 złr. w. a. jako też z usystemizowanem prawem do dziesiecioletnich dodatków.

Na te posady wymaga się uzdolnienia do zawodu nauczycielskiego z klasycznej filologii podług postanowień ustawy egzaminacyjnej dla nauczycieli gimpazyalnych (§. 5, punkt 1, lit. a albo e).

Dla obsadzenia tych posad nauczycielskich rozpisuje się kon-

kurs do 20. czerwca r. b.

Kompetenci, którzy chcą się ubiegać o te posady służbowe, mają swoje prośby, wystosowane do wysokiego c. k. ministerstwa stanu, podać w ciągu terminu konkursowego do c. k. galicyjskiego Namiestnictwa albo bezpośrednio, albo — jcźli zostają w służbie publicznej — za pośrednictwem przełożonej władzy z wykazaniem swojch nauk, jako też uzyskanego uzdolnienia na nauczyciela i znajomości języków krajowych.

Z. c. k. galicyiskiego Namiestnictwa.

Lwow, duia 7. maja 1866.

(891) Konkurs : Ausschreibung. (3

Mr. 249. Fur Wickerbesetzung einer bei bem Samborer f. f. Kreiegerichte erletigten Gerichts Atjunktenstelle mit dem Gehalte von 735 fl., eventuell von 630 fl. oder 525 fl. öft. W. und tem Borzrödungsrechte in tie böheren Gehaltssussen, wird der Konkurs mit ter Frist von 14 Tagen, vom Tage der dritten Einschaltung im Amtseblatte ter Wiener Zeitung gerechnet, ausgeschrieben.

Bewerber um diese Stelle haben ibre geschäftordnungegemäß eir gerichteten Gesuche in ber obigen Frist im rorgeschriebenen Wege an das Profidium bes Samborer f. f. Kreisgerichtes ju überreichen.

Sambor, am 17. Mai 1866.

(897) Rundmachung Nro. 1. (3)

Mro. 3891. Zur Sicherung tes Transportes ber Tabakfabriksund theilmeise der Tabakverschleißgüter auf nichteren Mouten auf die Leit vom 1. Juni 1866 bis Ende Mai 1867 werden von der k. k. Zentral: Direkzion der Tabakfabriken und Einlösungsämter in Wien (Stadt, Ceilerstätte Nro. 7) an den in der besonderen Kundmackung Nro. II. naher bezeichneten Tagen des Monates Mai 1866 schriftliche versiegelte, mit dem Stempel von 50 Neukreuzer pr. Bogen und mit der Quittung über das erlegte Vadium versehene Offerte angenommen werden.

Die näheren Bestimmungen sind aus der detailirten KonkurrenzRuntmachung Aro. Il. vom heutigen Tage 3. 3891 zu entnehmen,
welche tie approximativen Frachtmengen und die an den verschiedenen
Tagen zur Verhandlung kommenden Transportsrouten enthält, und
san mit den Kontraktebedingungen vom 9. März 1866 3. 920 (welche
von den früheren delto. 13. Oktober 1862 3. 11405 hie und da abweichen), während der gewöhnlichen Amtspunden bei dem Expedite
dieser k. k. Zentral-Direkzion, bei den Dekonomaten der k. k. FinanzLandes-Behörden, dann bei den k. k. Tadak-Ginlös-Inspektoraten,
Tadak-Ginlös-Alemtern und Tadaksbriken eingesehen werden kann.

Bon der f. t. Bentral - Diretgion ter Tabatfabrifen und Ginlo.

sungsämter.

Wien, am 10. Mai 1866.

#### Obwieszczenie Nr. I.

Nr. 3891. Celem zapewnienia dowozu towarów tytuniowych fal rycznych a częściowo towarów tytuniowych do przedaży na kilku drogach, na czas od 1. czerwca 1866 do końca maja 1867, c. k. dyrekcya centralna fabryk tytuniowych i urzędów zakupna tytoniu w Wiedniu (miasto, Scilerstätte Nr. 7) będzie przyjmować w dniach miesiaca maja 1866 bliżej wyszczególnionych w osobnem thwicszczeniu Nr. II. pisemne, opieczętowane oferty, zaopatrzone stemplem na 50 kraje. now. od arkusza i kwitem poświadczającym że wadyum zostało złożone.

Bilizsze postanowienia podane do wiadomości w szczegółowem obwieszczeniu licytacyi Nr. II. z dnia dzisiejszego 1, 3891,

które zawiera oraz w przybliżeniu obliczone ilości dowozu, jakoteż szleki dowozowe w dniach rozmaitych przypadające pod konkurencyc. można przejrzeć wraz z warunkami kontraktu z 9. marca 1866 i. 920 (które tu i ówdzie róznią się od dawniejszych z 13go października 1862 l. 11405) podczas zwykłych godzin urzedowych w ekspedycyi c. k. dyrekcyi centralnej, w ekonomatach c. k. krajowych wtadz finansowych, tudzież w c. k. inspektoratach zakupna tytuniu, w urzedach zakupna tytuniu i w fabrykach tytuniu.

Z c. k. dyrekcyi centralnej fabryk tytuniowych i urzedów 2akupna tytuniu.

Wiedeh, dnia 10. maja 1866.

(871) Edykt. (3)

Nro. 17877. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, iż w skutek uchwały c. k. sądu krajowego wyższego we Lwowie z dnia 7. marca 1866 do l. 41655 na prośbe Anny Swaryczewskiej i Anastazyi Wojewodkowej, utworzenie nowego ciała tabularnego dla części dóbr w Barszczowicach, Sołtystwem lub Sołtyszczyzną zwanej, tudzież intabulacya najpierw Jakuba Wojciecha dwojga imion Swaryczewskiego, a po nim prenotacya Anastazyi Wojewódkowej w trzech czwartych częściach, zaś Anny Swaryczewskiej w jednej czwartej części za właścicieli tychże dóbr dozwoloną została.

Gdy miejsce pobytu Salomei Jaryszkowskiej, Katarzyny Hołyńskiej, Maryanny Dobrzańskiej i Wiktoryi Jaworskiej niewiadome jest, ustanawia się im, tudzież wszystkim tym niewiadomym interesentom, na rzecz których jakiekolwiek rzeczowe prawa w księgach gruntowych Barszczowickich względem części dóbr Sołtystwem czyli Sołtyszczyzną zwanej kiedykolwiek wpisane były, kurator w osobie p. adwokata Sermaka, ze substytucyą p. adwokata Frankla, na ich niebezpieczeństwo i koszta, i temuż się wyżwspomniana uchwała doręcza.

Od c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 21. kwietnia 1866.

(900) Rundmachung. (3)

Atro. 4183. Bei bem f. f. Postamte in Lemberg werben am 29. Mai 1866 mahrend ber gewöhnlichen Amtestunden von 9 bis 12 Ubr Vormittage verschiedene Gifene und Blechabfalle, und zwar:

45 Zentner Reifeisen, 60 Brudeisen, 14 Gußeisen 31/2 Girenblech unt

" 70 Pfund 22 Loth Rupferblech,

im Wege ber öffentlichen mundlichen Berfteigerung bintangegeben werden.

Die Kauflustigen haben vor dem Beginne der Lizitazion ein bares Badium von Bierzig Gulden (40 fl.) österr. Währ, bei der Post-Direkzions-Kasse zu erlegen und den Erlagsschein bei der Lizistazionskommission vorzuweisen, indem nur solche, welche sich mit dem Erlagsscheine legitimiren, zur Lizitazion zugelassen werden.

Erlagsscheine legitimtren, zur Lizitazion zugelassen werden.
Nach geschlossener Lizitation wird das Materiale dem Ersteher an demselben Tage zugewogen, respektive verabfolgt, und es haben die Ersteher die betreffenden Geldbeträge sogleich zu entrichten, das erstandene Materiale längstens binnen 24 Stunden zu übernehmen und auf eigene Kopten abführen zu lassen, widrigens die Postanstalt

teine Saftung für basfelbe übernimmt.

Nach beendigter Lizitazion werden bie Babien ben Erlegern, welche entweder kein Materiale erstanden, oder den für das erstandene Materiale entfallenden Betrag zu Händen der Lizitations-Kommission berichtiget haben, gegen Anweisung des k. k. Postamts-Berwalters auf bem Erlagsscheine, sogleich zuruckgestellt.

Bon ber f. f. galigifchen Postbirefgion.

Lemberg. am 9. Mai 1866.

(840) © b t P t (3)

Mr. 8211. Bom Stanisławower f. f. Kreisgerichte werden bie Inhaber zweier in Berluft gerathenen Wechsel, beibe von Leib Menkes am 6. März 1866 ausgestellt auf eigene Ordre lautend und von Eisig Kalmann afzeptirt jeder über 318 fl. öst. W., der eine Wechsel 3 Monate, der andere 4 Monate a datto zahlbar, ausgesordert, solche binnen 45 Tagen nach der Verfallszeit, das ist vom 6. Juni und beziehungsweise 6. Juli 1866 gerechnet, diesem Gerichte vorzulegen, wis drigens diese Wechsel für rechtsunwirksam erklärt werden würden.

Bom f. f. Kreisgerichte. Stanisławów, am 2. Mai 1866.

(839) E d y k t. (3)

Nr. 7708. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niniejszem, niewiadomego z pobytu Filipa Huberti, w razie zaś jego śmierci spadkobierców tegoż, iż przeciw niemu pod dniem 23. kwietnia 1866 do l. 7708 Franciszek Knihinicki pozew o ekstabulowanie kontraktu najmu ze stanu biernego realności pod Nrem. 31 i 32²/, w Stanisławowie położonych, wniósł, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 7. sierpnia 1866 wyznaczonym, i odnośna uchwała ustanowionemu zarazem na jego koszt i niebezpieczeństwo kuratorowi panu adwokatewi Drowi. Kwiatkowskiemu z substytucyą pana adwokata Eminowicza doreczona została.

Z c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 30. kwietnia 1866.

11

ejszem eroni- Woo usowa

Nr. 871. C. k. urząd powiatowy jako sąd czyni niniejszem wiadomo, iż w sprawie Antoniego Wiśniowskiego przeciw Hieronimowi Błazowskiemu względem 3000 zł. w. a. z p. n. przymusowa przedaż 45 klaczy stadnych na dniu 26. czerwca, a w razie nieudania się 10go lipca 1866 roku w tutejszym sądzie przedsięwziętą będzie.

Z c.: k. sadu powiatowego.
Mielnica, dnia 30. kwietnia 1866.

(887) Rundmachung. (3)

Nr. 11715. Bur Sicherstellung der für das laufende Jahr genehmigten Konserwazions-Herstellungen auf der Delatyner Hauptstrasse im Nadwornaer Strassenbaubezirke und Stanislauer Kreise wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben:

Die ficherzustellenden Bauerforderniffe find:

| A. In der Doraer Wegmeifter                                                          | schaft.      | ft.   | ft.             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|--|
| Bafferschutzwerfe nächft ben Bruden Rr. 9 et Rr. 19/17                               |              |       |                 |  |
| im Kiskalı                                                                           | reise von    | 153   | 45              |  |
| 621/2 Rub. Klftr Steinteraffen im Fiefal                                             | preise von   | 511   | 39              |  |
| 1170/72 " Grabenaushebung am Echlau-                                                 |              |       |                 |  |
| che Mr. 6                                                                            | 1/           | 21    | 56              |  |
| 31714/72" Straffenbammberftellung an                                                 |              |       |                 |  |
| der Brude Mr. 9 nebst zugehörenden Steinte-                                          |              | 1 170 | e- + /          |  |
| raffen, Steingrundlage u. Beschotterung                                              | "            | 1178  | 41/2            |  |
| Steinwurf und Pflasterung am Kanale Dr. 17/15                                        | "            | 9     | 4               |  |
| 1391/2 Kur. Klft. Dammgelander sammt zuge= hörenden Saulen vom Vorrathe aufzustellen |              | 28    | 49              |  |
|                                                                                      | ,,           | 40    | 410             |  |
| B. In der Mikulinczyner Wegmer                                                       | isterschaft. |       |                 |  |
| 238/70 R. RIft. Steinwurf an ber Brude Dr. 44                                        | "            | 14    | 46              |  |
| 432/72 " Creinteraffen nebst Aufhebung                                               | ,,           |       |                 |  |
| ber Banquette herstellen                                                             | "            | 24    | $94^{1}/_{2}$   |  |
| Berftellung der neuen Brude Rr. 58                                                   | 1/           | 1323  | 93              |  |
| 16029/72 Rub. Kl. Straffendamm = Herstellung                                         |              |       |                 |  |
| fammt Steinteraffen, Steingrundlage und Be-                                          |              |       |                 |  |
| schoterung                                                                           | "            | 664   | $88^{1}/_{2}$   |  |
| Wafferschutzwerke nächst ben Brüden Nr. 57 et 65                                     | "            | 103   | 57              |  |
| Ausbesserung der Brucke Rr. 64                                                       | w .          | 305   | $73\frac{1}{2}$ |  |
| bes Kanals Nr. 72                                                                    | "            | 33    | $12^{1}/_{2}$   |  |
| 158 Rur. Klafter vorräthige Straffengelander                                         |              |       |                 |  |
| fammt zugehörenben Gaulen zurichten und                                              |              | 0.00  |                 |  |
| aufstellen                                                                           | 11           | 27    | 51/2            |  |
| C. In ber Jahlonicer Wegmeisterschaft.                                               |              |       |                 |  |
| Ausbesserung ber Brude Dr. 87                                                        | "            | 16    | 69              |  |
| " " " Ntr. 95                                                                        | "            | 57    | 571/2           |  |
| " " " Nr. 96                                                                         | "            | 28    | 5               |  |
| " " " Der. 102                                                                       | "            | 7     | 95              |  |
| " " " Nr. 107                                                                        | "            | 59    | 33              |  |
| " nr. 114                                                                            | "            | 28    | 40              |  |
| " " Nr. 115                                                                          | 11           | 6     | 24              |  |
| " " Nr. 158                                                                          | 1)           | 83    | 31/2            |  |
| " des Kanals Nr. 164                                                                 | U            | 54    | 421/2           |  |
| " der Brücke Mr. 169                                                                 | ,,           | 6     | 81              |  |
| Aushebung ber Straffengraben, Dammanschut-                                           |              |       |                 |  |
| tung und Wasenterassirung                                                            | "            | 265   | 3               |  |
| 85 Rur. Klftr. vom Vorrathe und 212 Kur.                                             |              |       |                 |  |
| Riftr. gang neue Straffengelander fammt gu-                                          |              |       |                 |  |
| gehörenden Säulen herstellen                                                         | 17           | 212   | $37^{1/2}$      |  |
| Rufammen obangegebene Berftellungen im Gefar                                         | nıntfistal=  |       |                 |  |

Bufammen obangegebene Serstellungen im Gesammtfistal= preise von 5225 62

öfterr. Währ.

Die Anbothe können entweber auf alle ober blos auf eine Wegmeisterschaft gemacht werden, doch sind in denfelben sowohl die betreffende Wegmeisterschaft als auch die zu übernehmenden Serstellungen genau anzugeben.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit dem h. o. Erlaße vom 13ten Juni 1856 Zahl 23821 kundgemachten Ofsertsbedingnisse können bei dem Hrn. f. f. Kreisvorstande in Stanislau oder dem Straffenbaubezirke in Nadworna eingesehen werben.

Unternehmungslustige werden hiemit aufgefordert, ihre mit einem 10% Badium versehenen, das Unternehmungsobjekt genau bezeichnens den schriftlichen Offerten längstens bis 28. I. M. bei dem oberwähnsten f. k. Kreisvorstande zu überreichen.

Nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte ober nicht mit dem vorgeschriebenen Babium versehenen Offerten werden ebenso wenig als die nachträglichen Andothe berücksichtiget.

Don der f. f. galtz. Statthalterei. Lemberg, am 12. Mai 1866.

#### Obwieszczenie.

Nr. 11715. Dla zabezpicczenia przyzwolonych na rok bieżący robót konserwacyjnych na Delatyńskim głównym gościńcu w Nadworniańskim powiecie budowy gościńców a w obwodzie Stanisławowskim rozpisuje się niniejszem licytacyę zapomocą ofert.

| Wodne budowle ochronne przy mostach Nr.      | 9 i Nr.   | 19  |    |
|----------------------------------------------|-----------|-----|----|
| w cenie                                      | fiskalnej | 153 | 45 |
| 62½ sześciennych sążni terasy kamiennej      | 77        | 511 | 39 |
| Wykopanie 1170/72 sześciennych sążni rowów   |           |     |    |
| u ścieku nr. 6                               | 27        | 21  | 56 |
| Urządzenie 31714/72 sześcien, sążni tamy go- |           |     |    |
| ścińcowej u mostu ar. 9 z należącymi do      |           |     |    |
| tego terasami kamiennemi, pokładem ka-       |           |     |    |

miennym i szutrowaniem

238/72 sześcien, sążni nasypu kamiennego u

A. W okregu nadzoru dróg w Derze.

Przypadające do zabezpieczenia roboty budownicze są:

Nasyp kamienny i bruk u kanału Nr. <sup>17</sup>/<sub>15</sub> " 9 7 139. <sup>1</sup>/<sub>2</sub> bież. sążni poręczy nad tamą z należącemi do tego słupami ustawić z zasobowego materyału " 28 49

1178

14 46

41/2

B. W okręgu nadzoru dróg w Mikuliczynie.

| 139/                                           | 77         |      | -10           |
|------------------------------------------------|------------|------|---------------|
| 432/72 sześcien, sążni teras kamiennych napra- |            |      |               |
| wić z podniesieniem chodnika                   | 99         | 24   | 941/2         |
| Naprawa nowego mostu Nr. 58                    | 77         | 1323 | 93            |
| Urządzenie 16029/72 sześcien. sążni tamy go-   | "          |      |               |
| ścińcowej z należącemi do tego terasami ka-    |            |      |               |
| michnemi, podkładem kamiennym i szutro         |            |      |               |
|                                                |            | 001  | 001/          |
| waniem                                         | 77         | 664  | $88^{1}/_{2}$ |
| Wodne budowle ochronne przy mostach nr. 57     |            |      |               |
| i 65                                           | 99         | 103  | 57            |
| Naprawa mostu nr. 64                           | 19         | 305  | 731/2         |
| kanalu or. 72                                  | 17         | 33   | 121/2         |
| 158 bież. sążni zasobowych poręczy z należą-   | "          |      | - 1 / 2       |
| cemi do tego słupami przyrządzić i usta-       |            |      |               |
| wié przy gościńcu                              |            | 27   | 51/           |
| wie przy goscincu                              | 99         | 21   | $5^{1}/_{2}$  |
| C. W okręgu nadzoru dróg w                     | Jabłonicy. |      |               |
| Naprawa mostu nr. 87                           | 17         | 16   | 69            |
| , nr. 95                                       |            | 57   | 571/2         |
| ne OS                                          | 99         | 28   | 5             |
| 1 100                                          | 27         | 7    | 95            |
| nn 107                                         | 33         | 59   | 33            |
| 77 //                                          | 77         |      |               |
| nr. 114                                        | 27         | 28   | 40            |
| nr. 115                                        | 27         | 6    | 24            |
| " " nr. 158                                    | 55         | 83   | 31/2          |
| kauału nr. 164                                 | 32         | 54   | 42            |
| mostu nr. 169                                  | 22         | 6    | 81            |
| Wykopanie rowów przy gościńcu, usypanie        | 77         |      |               |
| tamy i uterasowanie darniem                    |            | 265  | 3             |
| 83 bieżących sążni poręczy zasobowych i 212    | 27         | ~00  | 0             |
| his comi achier remak sonowych 1212            |            |      |               |
| bież, sążni całkiem nowych poręczy z na-       |            | 0.40 |               |
| lezącemi do tego słupami sporządzić            | 11         | 212  | 371/2         |
|                                                |            |      |               |

Oferty mogą być robione albo na wszystkie, albo też tylko na pojedyńcze okręgi nadzoru dróg, ale potrzeba wymienić w nich dokładnie tak przynależny okręg nadzoru dróg jako też obejmowane roboty.

Razem powyższe roboty w ogólnej cenie fiskalnej

Inne tak ogólne jako tez osobne, mianowicie rozporządzeniem tutejszego rządu krajowego z 13. czerwca 1865 do l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi moga być przejrzane u c. k. naczelnika obwodu w Stanisławowie, albo tez w Nadworniańskim powiecie budowy gościńców.

Chcacych objąć te roboty wzywa się niniejszem, ażeby pisemneoferty swoje zaopatrzone w 10% we wadyum i z dokładnem oznaczeniem przedmiotu przedsiębiorstwa, przedłożyli najdalej do 28go b. r. wspomnionemu c. k. naczelnikowi obwodu.

Oferty nie ułożone podług przepisu lub niezaopatrzone w przepisane wadyum nie będą równie jak i późniejsze oświadczenia uwzględnione.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 12. maja 1866.

Nro. 3724. Vom k. k. Areisgerichte zu Tarnopol wird bekannt gemacht, daß für die Nachlaßmasse der Tekla Dobrzyńska der Baarbetrag von 33 fl. 53 fr. ö. W. als Rest der im Jahre 1826 erlegten Sterhtare vom issouiden Nachlaßnermägen erliegt

ten Sterbtare vom illiquiben Nachlaßvermögen erliegt.

Da die Erben der Thekla de Leduchowskie Dobrzyńska als:
Angela Skarbkowa, Euereta Janiszewska, Magdalena Toczyska, Faustin, Ignac und Franz Dobrzyński und Stefan Solyon d'Antalfa als Ceffionär des Zeno Dobrzyński und Stefan Solyon d'Antalfa als Ceffionär des Zeno Dobrzyński dem Leben und Wohnorte nach unbefannt sind, so werden dieselben, oder deren unbefannte Erben mittelst dieses Edictes aufgefordert, ihre Rechte auf das odige Deposit binnen Ginem Jahre sechs Wochen und drei Tagen von der dritten Einschaltung dieses Edictes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung um so gewisser auszuweisen, widrigens dasselbe als Caduc dem hohen Aerar eingeantwortet werde.

Tarnopol, am 30. April 1866.

(868) E d y k t.

Nr. 9061. C. k. sad krajowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, iż w celu zrealizowania pieniężnego majatku masy rozbiorowej Dyonizego Marie dozwolona publiczna sprzedaż należacej do rzeczonej masy rozbiorowej realności pod l. 80%, we Lwowie w dwóch terminach, t. j. 21. czerwca 1866 i 19. lipca 1866 o godzinie 10tej przed południem w tutejszym c. k. sądzie krajowym pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Za cenę wywołania stanowi się wartość szacunkowa pomienionej realności w kwocie 6007 zł. wal. austr., a w powyższych dwóch terminach rzeczona realność tylko za lub wyżej ceny sza-

cunkowej sprzedaną będzie.

2. Każdy chęć kupienia mający winien jest do rak komisyi sądowej wadyum w wysokości 10% ceny szacunkowej, mianowicie w kwocie 600 zł. 70 kr. w. a. bądź w gotówce, bądź w listach zastawnych galic. tow. kredytowego według ostatnicgo kursu Gazety lwowskiej wykazać się mającego, bądź w książeczkach galic. kasy oszczędności na takowa kwotę opiewających, na zabezpieczenie ścisłego dopełnienia tychże warunków licytacyjnych złożyć.

3. W trzydziestu dniach po prawomocności uchwały sądowej, akt licytacyi zatwierdzającej winien jest kupiciel resztę ceny ofia-

rowanej do składu sądowego złożyć.

O czem się wszystkich wierzycieli hypotecznych i krydalnych Józefa Ferdynanda Kleina i Marcina Marie niewiadomych co do życia i pobytu przez nadanego im już kuratora p. Dra. Czemeryńskiego, wreszcie wszystkich tych, którymby niniejsza uchwała z jakiejkolwiek przyczyny niemogła być doręczoną przez kuratora pana Dra. Czemeryńskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Zminkowskiego i niniejszym cdyktem zawiadamia.

Lwów, dnia 14. kwietnia 1866.

Nr. 6531. Przez c. k. sąd krajowy uwiadamia się Józefa Wojakowskiego, że Grzegorz Łukasiewicz i Mikołaj Teodorowicz dnia 6. grudnia 1865 do liczby 62189 prośbę wnieśli, aby na podstawie kontraktu między Józefem Wojakowskim i Kajetanem Haywasem w roku 1833 zawartego Kajetana Haywasa i na podstawie dalszych ugód z spadkobiercami jego proszących za właścicieli części dóbr Żywaczowa dotychczas na Józefa Wojakowskiego intabulowanej intabulowane, na którą prośbę uchwałą na dniu dzisiejszym zapadłą zezwolonem zostało.

Gdy miejsce pobytu p. Józefa Wojakowskiego niewiadome jest, zatem mianuje się jemu w celu uwiadomienia go kuratora w osobie p. adwokata Gregorowicza, którego zastępca się p. adwokata Malinowskiego postanawia i kuratorowi się uchwała doręcza.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 20. stycznia 1866.

Nr. 6488. Vom Przemyśler f. k. Kreisgerichte wird Hr. Friedrich Böhlke mittelst Ediftes verständigt, daß Fani Bardach wider ihn unterm 2. Mai 1865 z. 3. 5534 eine Klage wegen Bezahlung der Wechselsumme von 200 fl. öft. Währ. f. N. G. ausgetragen hat, worüber unterm 4. Mai 1865 z. Zahl 5534 der Zahlungauftrag erstaffen wurde.

Da ber Wohnort bes Belangten unbefannt ift, so hat biefes f. f. Kreisgericht ihm einen Kurator in der Person bes Landesadvokaten Hrn. Dr. Reger mit Substitutrung bes Landesabvokaten Hrn. Dr. Waygart bestellt, und bemselben den obigen Zahlungsauftrag zugestellt.

Przemyśl, ben 3. Mai 1866.

#### (883) E d y k t. (1)

Nr. 14311 ex 1866. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa niniejszym posiadaczy następujących z c. k. urzędu podatkowego jako depozytu sądowego w Haliczu skradzionych książeczek wkładkowych galic. kasy oszczędności we Lwowie opiewające na imię:

1. masy po Piotrze Lewickim dtto. 4go stycznia 1859 l. 1134

na 13 zł. 94 kr. w. a.

2. masy po Janie Tausch dto: 4 stycznia 1859 l: 1227 na 2 złr: 22 kr: a. w.

3. masy po Kazimierzu Tausch dto: 4 stycznia 1859 l. 1135 na 85 złr. 8 kr. a. w.

4. masy po Kazimierzu Tausch dto: 15. października 1861 l. 26615 na 144 złr: a. w.

5. masy po Mikołaju Wołoszyn dto: 4 stycznia 1859 l: 1146 na 62 zlr: 85 kr: a. w.

6. masy po Anastazyi Gottwald dto: 4 stycznia 1859 l. 1329 na 1 złr: 90 kr: a. w.

7. masy po Aleksadrze Gabickim dto: 4 stycznia 1859 J. 1230 na 1 złr. 90 kr. a. w.

8. masy po Janie i Dorocie Jędrzejowskich dto: 4 stycznia 1859 l. 1234 na 1 złr. 78 kr. a. w. 9. masy po Samuelu Ickowicz recte Iszwowicz dto: 4 stycznia

1859 l. 1148 na 18 złr: 21 kr a. w. 10. masy po Teodorze Jaworskim dto: 4 stycznia 1859 l. 1149

na 15 złr: 10 kr. a. w.

11. masy po Maryi Kietawiec dto: 4 stycznia 1859 l. 1235 na 1 złr: 55 kr. a. w. 12. masy po Kajetanie Kostkiewicz dto 4 stycznia 1859 1. 1237 na 2 złr: 10 kr. a. w.

13. masy po Katarzynie Pawłusiewicz dto: 4 stycznia 1859 l: 1170 na 2 złr. 76 kr a. w.

14. masy po Maryi Pawłusięwicz dto: 4 stycznia 1859 l. 1175 na 6 złr. 62 kr. w. a.

15. masy po Janie i Praksedzie Sławskich dto: 4 stycznia 1859 na 2 złr. 80 kr. a. w.

16. masy po Skretowicz Michale dto. 4 stycznia 1859 l. 1181 na 17 złr: 25 kr. a. w.

17. masy po Janie Trawniczek dto: 4 stycznia 1859 l. 1182 na 79 fl 67 kr. a. w.

18. masy po Woronie Grzegorzu dto: 4. stycznia 1859 l. 1183 na 27 złr. 94 kr. a. w.

19. masy po Woronie Grzegorzu dto: 15 października 1859 l. 26619 na 77 złr: 48 kr. a. w.

20. masy po Pawlusiewiczu Piotrze dto 4. stycznia 1859 1. 1189 na 3 ztr. 90 kr. a. w.

21. masy po Mikołaju Grywińskim dto: 4. stycznia 1859 l.

1207 na 49 złr. 38 kr. a. w.
 22. masy po Aleksandrze Jurewicz dto: 4 stycznia 1859 l. 1213

na 4 złr. 7 kr. a. w. 23. masy po Czakurze twanie dto 4 stycznia 1859 l. 1204

na 205 złr. 95 kr. a. w. 24. masy po Janie Kamińskim de Zawięzy dto: 4 stycznia 1859

1. 1214 na 50 złr 20 kr. a. w.
 25. masy po Boryszkiewiczu Iwanie dto: 4 stycznia 1859 l.

1215 na 162 złr. 43 kr. a. w. 26. masy po Józefie Kowalskim dto 4 stycznia 1859 l. 1216

na 96 złr. 8 kr. a. w. 27 masy po Janie Terleckim dto: 4 stycznia 1859 i. 1221 na

18 złr: 51 kr. a. w.
28. masy po Wawrzyńcu Fedunków dto. 17. marca 1861 l. 21410

na 346 złr: 14 kr: a. w. 29. masy po Skrętowiczu Piotrze dto: 15 października 1861

1. 26626 na 99 złr: 77 kr. a. w. 30. masy po Andruchów Stefanie dto: 15 października 1861

1. 26616 na 16 złr. 26 kr. a. w. 31. masy po Milinkiewiczu Klemensie dto: 15 października

1861 N: 26621 na 15 złr. a. w. 32. masy po Dmytrze Ryzak dto: 15 października 1861 l.

26625 na 20 złr. 93 kr. a. w. 33. masy po Świderskich Józefie i Annie dto 15. października 1861 l. 26631 na 16 złr: 39 kr. a. w.

34. masy po Szpiraku Bazylem dto: 15 października 1861 l. 26639 na 314 złr: 29 kr. a. w.

35. masy po Emilii Ziemiańskiej dto. 15. listopada 1864 l. 3210 na 20 ztr: 96 kr. a. w.

36. masy po Suchorowskiej Jewdosze dio: 27. maja 1863 l. 17538 na 27 złr: 60 kr. a. w.

37. masy po Winiarskim Bonawenturze dto 15 stycznia 1863 l. 14610 na 340 złr. a. w.

38. masy po Winiarskim Bonawenturze dto, 22. grudnia 1863 1. 22654 na 500 złr: a. w.

39. masy po Bonawenturze Winiarskim dto: 15 marca 1864 1. 24621 na 250 złr: a. w.

40. masy po Annie Winiarskiej na dwie wkładki 1) dto: 24. lipca 1864 na 300 złr: a. w. 2) dto: 10. listopada 1864 na 200 złr. a. w. l. 27363 razem na 500 złr. a. w. ażeby ciż powyższe książeczki kasy oszczędności w przeciągu sze-

ażeby ciż powyższe książeczki kasy oszczędności w przeciągu sześciu miesięcy sądowi przedłożyli i swe prawa posiadania takowych okazali, w przeciwnym zaś razie takowe za umorzone orzeczone będą.

Lwdw, dnia 24. marca 1866.

#### 885) Konkurd Mundmachung. (1)

Nro. 17323. Zu besetzen: Eine Affistentenstelle beim Hauptzolls amte zugleich Finanz-Bezirks-Kasse in Lemberg, in ber XII. Diatensklasse mit dem Gehalte jährlicher 525 fl., eventuell 472 fl. 50 kr., 420 fl., 367 fl. 50 kr. oder 315 fl.

Gesuche find, insbesondere unter Nachweisung der Brufung aus ber Staatsrechnungswissenschaft, binnen vier Wochen bei der f. f. Finang-Landes-Direkzion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete bisponible Beamte wird besonders Rudficht ge-

Bon der f. f. Finang = Landes = Direkzion. Lemberg, am 12. Mai 1866.

Rro. 1361. Bom Złoczower t. f. Kreis= als Sandelsgerichte wird ber allenfällige Inhaber bes an die Ordre des Joseph From deto. Złoczow den 15. Februar 1865 ausgestellten, über den Betrag von 500 fl. öst. W. lautenden, 12 Monate a dato zahlbaren, auf Franz v. Pökh in Złoczow gezogenen und von demselben zur Jahs lung akzeptirten Original Mechsels hiemit aufgesordert, den bezeicheneten Wechsel binnen der Frist von 45 Tagen vom Tage der gegens wärtigen Kundmachung an gerechnet, diesem Gerichte um so gewisser vorzulegen, widrigens obiger Wechselbrief als unwirksam erklärt wers den würde.

Złoczow, am 18. April 1866.

(875)

Ginberufunge : Gdift.

Nro. 170. C. k. sad powiatowy w Bukowsku niniejszem ogłasza, iż na zaspokojenie należytości ks. Michała Towarnickiego w kwocie 300 zł. w. a. wraz z kosztami ogzekucyjnemi w kwotach 3 zł. 23 c. i 14 zł 79 c. w. a. przyznanemi, jak i niniejszem przyznanych w kwocie 16 zł. 70 c. w. a., realność włościańska wraz z budynkiem mieszkalnym i gospodarczym pod N. k. 23, rep. 28, w Przybyszowie obw. Sanockiego położona, Iwana Kubiczki v. Krawczyk wlasna, na dnia 7. i 14. czerwca 1866 rano, a to w terminie pierwszym wyżej lub za cenę szacunkowa 320 al., w drugim i niżej takowej, za gotówkę w tutejszym c. k. sądzie powiatowym sprzedaną będzie.

Każdy chęć licytowacia mający złożyć ma do rak komisyi tytulem wadyum kwote 32 zł. w. a. Reszte warunków i czyn sza-

cunkowy w tutejszej registraturze przejrzeć można. Z c. k. sadu powiatowego.

Bukowsko, dnia 29. marca 1866.

Edykt.

Nro. 469. Ze strony c. k. urzedu powiatowego w Stryju jako sądu zawiadamia się z życia i pobytu niewiadomego Franciszka Holzelhuber niniejszym edyktem, że przeciw niemu, względnie zaś jego z pobytu niewiadomym spadkobiercom i Katarzynie z Holzelhubrów Szalkiewicz -- Elżbieta Holzelhuber pod dniem 6. lutego 1866 l. 469 o uznanie za wyłaczna właścicielkę schedy czyli domu murowanego w Stryju pod Nrm. 60 na Lanach istniejącego, tudzież podwórze i ogrodu z gruntem 5 stóp od domu drewnianego pod Nrm. 60 ciagnacego sie - pozwolenie wydzielenia fizycznego tej schedy działowej z całości raalności pod Nrm. 60, dalej o utworzenie osobnego korpusu tabularnego dla tej schedy, jakoteż o postawienie parkanu 5 stóp wysokiego w linii 5 stóp od domu drewnianego i usunienie wszelkich przeszkód — wniosła skargę i prosiła o pomoc sądową, względem czego dzień sądowy do ustnej rozprawy tego sporu na dniu 6. sierpnia 1866 o godz. 9tej z rana wyznaczonym został.

Gdy miejsce pobytu oskarzonego Franciszka Holzelhuber, względnie zaś tegoż spadkobierców nie jest wiadomem, przeto c. k. sąd dla zastąpienia ich i na niebezpieczchstwo i koszt tutejszego p. adw. kraj. Dra. Frnchtmana jako kuratora ustanowił, z którym wniesiona sprawa prawna według przepisanej dla Galicyi procedury

sadowej bedzie pertraktowana.

Tym edyktem przypomina się przeto obżałowanemu, ażeby w należytym czasie albo sam przybył, albo potrzebne dokumenta ustanowionemu zastępcy udzielił, lub innego rzecznika wybrał i temu sądowi oznajmił, w ogóle przedsięwziął służące do obrony przepisane środki prawne, gdyż powstałe z zaniedbania skutki sam

Z c. k. sada powiatowego.

Stryj, dnia 4. kwietnia 1866.

(870)Obwieszczenie.

Nro. 16416. C. k. sad krajowy we Lwowie zawiadamia niniejszem hylych poddanych dobr Zniesienia, że w skutek prosby Zygmunta i Heleny Łaszowskich, Wandy Zaborowskiej i Elżbiety Rothkirch z dnia 27. marca 1866 l. 16416 do dni 14 wykazać sie mają, iż ciężąca Dom. 144, peg. 164, n. 35 on., a właściwie Instr. 262, pag. 210, n. 1 on. w stanie biernym prawa dożywocia na rzecz Fryderyka Oloffa na dobrach Zniesienie Dom. 144, pag. 163, n. 32 on. zaintabulowanego obowiązku byłego dominium w Znicsieniu do odszkodowania tych poddanych, których ugody względem kupna gruntów przez władze polityczne potwierdzone nie zostały, jest usprawiedliwioną lub że usprawiedliwienie jest w toku gdyż w przeciwnym razie powyższa prenotacya jako nieusprawiedliwiona ze stanu biernego prawa dożywocia wykreśloną zostanie.

Ponieważ byli poddani dóbr Zniesienia z imienia, z życia i miejsca pobytu nie sa wiadomi, przeto postanawia się im na ich koszt i niebezpieczeństwo kuratora w osobie p. adwokata Malinowskiego ze substytucya p. adwokata Hönigsmana, któremu się rze-

czona uchwała doręcza.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 3. kwietnia 1866.

Mro. 397. Bom, f. f. Bezirksamte Clesnanow mirb ber im Jahre 1840 zu Lipsko sub Cons. Nro. 3 geburtige, seit mehreren Jahren unbefugt in der Wallachei nich aufhaltende Isaak Grünberg aufgefordert, binnen brei Monaten vom Tage ber Ginschaltung bes gegenwärtigen Gbiftes in das Amtablatt ber Lemberger Beitung gerechnet, um fo gewiffer in feinen Geburteort jurudzufehren und feine unbefugte Abwesenheit ju rechtfertigen, ale midrigenfalls gegen ben. selben das Auswanderungsverfahren eingeleitet werden würde.

Cieszanow, am 4. April 1866.

Cobitt.

Mro. 11848. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Henriette Gorska, Erbin best Leonhard Gurski, mit Diesem Grifte bekannt gemacht, dag über Unsuchen ber Stadtgemeinde Sadowa wisznia mit dem Bescheide vom 21 April 1866 3. 11848 bie Intabu= lirung der Beträge von 502 fl. 29 fr. und 51 fl. K. M. im Lasten= ftande nachstehender in ber Landtafel für Leonhard Gorski verficher. ten Summen, als:

a) ber Summe 38,500 fl. R. M., Dom. 264, pag. 149, n. 116 on.; b) ber Gumme 260 Dut., Dom. 264 pag. 155, n. 122 u. 134 on.;

der Summe 1600 fl. R. M., Dom. 264, pag. 155, n. 123 und

ber Summe 1200 fl. R. M., Dom. 264, pag. 156, n. 124 on.;

e) ter Summe 1700 fl. R. M., Dom. 264, pag. 156, n. 125 on.; 1) der Summe 1550 fl. R. M., Dom. 264, pag. 156, n. 126 on.; g) der Summe 600 fl. K. M. Dom. 264, pag. 156, n. 127 on.;

ber Summe 600 ft. R. M., Dom. 264, pag. 160, n. 128 und

135 ou.. und ber Summe 1350 fl. R. M., Dom. 264, pag. 160, n. 130 und

146 on.

ju Bunften der bittstellenden Gemeinde bewilligt murbe.

Da der Bohnort der Henriette Gorska nicht bekannt ift, fo wird berfelben ber Gr. Abv. Dr. Polanski mit Substituirung bes orn. Abvokaten Dr. Kratter auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes ju-

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 21. April 1866.

#### Edykt.

Nro. 11848. Lwowski c. k. sad krajowy zawiadamia niniejszym edyktem Henrykę Górskę, spadkobierczynie ś. p. Leonarda Gorskiego, iz na prośbę gminy miasta Sadowa Wisznia została uchwała z dnia 21. kwietnia 1866 l. 11848 intabulacya ilości 502 złr. 29 kr. i 51 złr. mon. konw. w stanie biernym następujących w tabuli krajowej dla Leonarda Gorskiego zabezpieczonych sum, jako to: a) sumy 38.500 złr. mon. konw. Dom. 264, pag. 149, n. 116 on.;

b) sumy 260 duk., Dom. 264, pag. 155, n. 122 i 134 on.;

c) sumy 1600 złr. m. k., Dom. 264. pag. 155, n. 123 i 136 on.;

d) sumy 1200 złr. m. k., Dom. 264, pag. 156, n. 124 on.; e) sumy 1700 złr. m. k., Dom. 264, pag. 156, n. 125 on.; f) sumy 1550 złr. m. k., Dom. 264, pag. 156, n. 126 on.;

g) sumy 600 złr. m. k., Dom. 264, pag. 156, n. 127 on.;

h) sumy 600 złr. m. k., Dom. 264, pag. 128, n. 135 on., i i) sumy 1350 złr. m. k., Dom. 264, pag. 160, n. 130 i 146 on.

na rzecz proszącej gminy dozwolona.

Gdy miejsce pobytu Henryki Gorskiej nie jest wiadome, tedy ustanawia się tejże na jej niebezpieczeństwo i koszta kuratora w osobie p. adwokata Dra. Polańskiego w zastępstwie p. adwokata Dra. Krattera, i temuz pomieniona uchwałe tego sadu się doręcza. Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 21. kwietnia 1866.

Kundmachung.

Dr. 1767. In Monasterzyska ift heute ein f. f. Telegraphen. amt mit befchranktem Tagbienfte für ben allgemeinen Bertehr eröffnet worden.

Bom f. f. Telegraphen = Infpettorate.

Lemberg, am 20. Mai 1866.

### Anzeige Blatt.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig-Bahn

(912)Rundmachung

Bom 20. Mai d. J. an tritt fur die Dauer der größeren Militar = Transporte auf unferer Bahn nachftebende Menderung ber vom 10ten September 1865 geltenden Fahrordnung bezüglich der Perfonenbeforderung in provisorische Wirksamfeit.

Statt ber bieherigen Buge Rr. 1, 2, 3 und 4 verfehren: Gemischter Bug Dr. 219 (im Anschluße an die Nordbahn).

### Doniesicaia prywatne.

Abgang von Rrafau 8 Uhr 30 Minuten Abends. Undunft in Lemberg 8 , 50 Fruh. Gemischter Bug Dr. 229 (im Unschluffe an die Nordbahn). Abgang von Lemberg 8 Uhr 19 Minuten Abends. Ankunft in Krafau 10 " 13 Gemischter Bug Dr. 205. Abgang von Krafau 11 Uhr 30 Minuten Bormittags. Unfunft in Lemberg 10 Gemischter Bug Mr. 224. Abgang von Lemberg 5 Uhr 30 Minuten Frub. Unkunft in Rrafau -11 Nachmittags. Wien, ben 16. Mat 1866. Der Bermaltungerath.